## Schlesische Blätter.

Grottkau.

Nro. 49.

20. Juni 1857.

## Rundschau.

.. Preußen. In Betreff bes Jasmunder Bobbens auf ber Infel Rugen und feiner Benubung au einem Rriegshafen foll ber Durchftich gur Musfahrt nach ber Gee bei Bobbin erfolgen und am fcmalen Saff 6 Befeftigungen angelegt merben. Die Roften bes Baues werden auf 8 Mill. Rthl. berechnet. -Alerander von Sumboldt hat von bem Raifer der Frangofen bas Groffreug ber Chrenlegion erhalten.

.. De ftreich. Die hundertjährige Subelfeier ber Stiftung bes Maria Therefia-Drbens, ju melder Stiftung ber Gieg ber öffreichischen Urmee unter Daun am 18. Juni 1757 bei Rollin über Die preußifche Urmee unter dem großen Friedrich Beranlaffung gegeben, ift in Wien feierlich begangen worden. Gine große Busammenziehung von Truppen hat beshalb ftattgefunden und bie einheimischen, wie fremdlandis ichen Ritter Diefes febr geachteten Drbens, ber nur für mirkliche Berdienfte im Felde ertheilt mird, batten

fich dabei eingefunden.

.. G d wei j. Das Directorium ber Centralbahn bat in ehrenhafter Beife fur Die im Sauenftein-Tonnel Berungludten gejorgt: jede Bittme erhalt 1000 Fres., jedes Rind bis jum 18. Altersjahre jabrlich 80, zwei Rinder 150, drei 210, vier 260, funf 300, jedes fernere Rind 40 Fres. Mußerdem wird fur jedes Rind in eine Ersparniftaffe die Summe von 100 Frcs. gins. tragend eingelegt. Eltern von unverheiratbeten Berungludten erhalten 300 Fres. Gleichzeitig bat Die Direction einen Aufruf an die öffentliche Boblthatige feit erlaffen. - Um 12. d. bat auch ber Standerath einstimmig den Bertrag wegen Neuenburg genehmigt.

. Franfreich. Raifer Napoleon wird bei Gelegenheit ber Manover in Chalons dem großberzoglich badifden Sofe einen Befuch abstatten. - Die Ras tificationen bes Reuenburger Bertrages find am 16. d. ju Paris ausgewechselt worden. - Der Gobn des Schah von Perfien wird ju einem Befuche am frans gofifden Sofe erwartet. - Der Graf von Chambord und feine Schwefter, die Bergogin=Regentin von Parma, haben ihren Prozeß gegen ben Fiscus, welcher Bals bungen in Unipruch nahm, die bemfelben nicht gehörten, gewonnen.

In Algerien leitet Marichall Randon Die Urbeiten, welche die frangofifche Berrichaft in Rabylien fichern follen. In Guf-el-Arba, wo ber Marfchall weilt, wird bas Fort Rapoleon errichtet; Diefe in einem fruchtba= ren Canbe gelegene Position beherricht bas Land ber

Beni-Raten. Un ber Strafe, welche bas genannte Fort mit Digi-Ugu verbinden foll, arbeiten die Erup= pen mit größtem Gifer und man glaubt, daß fie am 15. Juni fertig fein wird. Un Diefem Tage werben Die militarifchen Operationen gegen Die Stamme, Die fich noch nicht unterworfen haben, begonnen merben.

.. England. In ber Unterhaussitgung am 16. d. wurde ein Untrag, welcher bie Ubichaffung bes von ben tatholifchen Parlamentsmitgliedern bisber gu leis ftenden Gides bezwedte, von Bord Palmerfton befampft und ichlieflich mit 373 gegen 8 Stimmen verworfen. - Erzherzog Ferdinand Mar ift zu einem Befuche bes fonigl. Sofes in England eingetroffen.

Mus Oftindien ift die febr ernfte Rachricht eingetroffen, bag abermals zwei aus Gingeborenen beftes bende Divisionen der bengalifden Urmee in Folge von

Meutereien aufgeloft werden mußten.

.. Belgien. In Unbetracht "baf eine vernunftige Regierung ber öffentlichen Meinung Rech= nung tragen muffe, felbft wenn fie burch Beiden= Schaft ober Borurtheil irregeleitet fei" hat das belgifche Ministerium bem Ronige vorgeschlagen, den Schluß ber legislativen Geffion von 1856 - 57 auszufprechen, badurch die meitere Discuffion über den Entwurf des Bobithatigfeitsgefetes ju fuspendiren und bei Eroffs nung der nachften Geffion Die Bertagung des betref= fenden Gesetzes vorzuschlagen. König Leopold hat fammtliche Untrage gebilligt und fanctionirt. - Die Milizen, welche in Folge ber neuerlichen unrubigen Muftritte einberufen murden, find wieder in ihre Bei= math entlaffen worben.

.. Danemart. In einer am 10. b. abgehaltenen Gigung bes Beb. Staatsraths murbe bie fur bie Deutschen Großmächte bestimmte Untwortenote angenommen. Diefelbe enthalt die Burudweifung ber neueften Forderungen. Das heißt, die banifche Regierung weigert fich, bie Muslegung anzuerkennen, welche Preugen und Deftreich in ihren Inftruktionen vom 20. Mai ber banifchen Rote vom 13. Mai gegeben haben und wonach die holftein-lauenburgifchen Stande auch in Betreff ber Berfaffung fur bie mit Danemart gemeinschaftlichen Ungelegenheiten gehört werben follen.

.. Italien. Rach amtlichen Rachrichten mur= ben bei bem Brande bes Theaters von Livorno 88 Pers

fonen verlett und 62 getobtet.

.. Spanien. Maricall D'Donnell bat bie Erlaubniß, nach Frankreich ju geben nachgesucht und Dieselbe auch erhalten. Es burfte biese Entfernung bes gefürchteten Rebenbuhlers bes gegenwärtigen Di=

nifter=Prafibenten Narvaeg mohl taum eine gang frei=

millige fein.

.. Portugal. Der Ronig von Portugal hat ben Cortes feine bevorftebende Berlobung anzeigen laffen. Der Rame ber Braut murde verschwiegen, boch glaubt man mit Bahricheinlichfeit, daß es die zweite Tochter bes Bergogs Marimilian von Bayern ift.

.. Zurtei. Der frangöfifche Gefandte gu Confantinopel, herr von Thouvenel, hat an feine Regierung gemelbet, baf bie Bablen ju ben Divans in ber Ballachet für, in ber Moldau gegen bie Bereinis gung ber beiben Fürftenthumer ausfallen burften.

.. Rorbamerit. Union. Da die Mormonen in mehreren wichtigen Studen ber Autoritat bes Bun= bes fich nicht mehr fugen wollen, wird eine milita: rifche Expedition von ca. 2000 Mann gegen fie ausgeruftet, um fie gum Behorfam gu bringen.

Die Jungfran von Samburg.

(Soluß.) Mathilbe hatte vor ber Militarcommiffion fich als Berfafferin ber Flugfdrift angegeben und mar burch nichts zu vermögen gewesen, einen Mitschuldigen gu bezeichnen. Da bie Schrift ben glübenoften Sag gegen Napoleon und bie frangofifche Nation aussprach und beredt gur Emporung aufforderte, mar bas Urtheil nicht zweifelhaft, es lautete auf Too und Davouft felbft zeigte bem Rath bie Beftatigung beffelben und feine Bollftredung am nachften Tage an. Ernft, ber fic bis babin batte verborgen halten muffen, ba ber Daire ibn megen bes Auftritts im Raffechause verfolgte, vergaß nun alle perfonlichen Rudfichten; er verfammelte schnell ben engern Bund und von ihm aus ging bie Lofung burch bie Berbunbeten, ben nachften Tag gur Befreiung ber Stadt und ber Jungfrau zu nuten. Gin beutsches Bataillon mar befehligt, Die Berurtheilte nach bem Richtplage zu führen; Burger, Der Die Ungufries benheit der Goldaten mit den frangofifchen Dberbefehlss habern fannte, verfchaffte fich Gingang in Die Raferne und gemann Unteroffiziere und Goltaten. Die frangofichen Behörden murben freilid auch unterrichtet, bag ein Aufftand in ber Luft ichwebe, aber in ihrer Gicher= beit verachteten fie alle Warnungen. Go brach ber 28. April beran, ten Abend vorber mar Benningfen mit feiner Urmee in Altona eingerudt und Diefe engfte Ginichließung Samburgs gab ben Berichworenen neuen Muth.

Um 10 Uhr ericbien Die Gecorte, in ihrer Mitte Die Jungfrau bleich aber gefaßt; von tem Gefangniffe an batte ein bichter Saufen von Mannern bas Bataillon umidwarmt; ta ploglich wurde ein Schuß in Die Luft abgefeuert und mit bem Rufe: "Es lebe Samburg, es lebe bas Baterland!" fturgte fich bie Menge auf bie Soldaten, tie gemeinsame Gache mit ben Patrioten machten. Bie mit einem Zauberichlage erichien an jedem Dute Die Sanfeatische Cocarde, lange verheimlichte Baffen wurden fichtbar, tie Bergagten befamen Muth und haftig fturgten Die Berichworenen nach bem Saufe bes Maridalle, mo bie Wache fchnell übermaltigt war. Aber mabrend Ernft, Burger und Lobfelo

gunachft bemubt maren, Die Gefangene in Gicherheit gu bringen, ertonten bereits Die Gignale, welche Die Truppen gusammenriefen; mas vermochten bie ichmach Dragnisirten gegen Die Dieciplinirten Truppen! Der milde Jubel machte bald einer ganglichen Muthlofigfeit Plat, besonders als man borte, bag Die Subrer, im Begriffe, fich ju ben Patrioten gu begeben, auf Befehl bes Generale Loifon verhaftet maren. Ohne Auführung, obne Munition und felbft nur folecht bes maffnet, mar jeber Wiberftand unmöglich und fo maren benn am Abend bes Tags alle Gefängniffe angefüllt und bie Aussicht auf einen Riefenproceg eröffnet.

Aber jene Gerechtigfeit, Die man verfolgen fann burch Die gange Beltgefdichte, batte auch bier bereits für bas Recht entidieben gegen Unrecht und Tyrannei. Die höhern frangofiiden Offigiere fürchteten für ibre Guter und für ibre Familien in Franfreich und erflarten fich bereit, bie Bourbons anzuerfennen; ter Mars schall felbft, ber noch am Tage vorber Alle fur Deutes rer erflarte, bie ten Ramen Bourbon aussprechen murben, erkannte am 29. April Lutwig XVIII. als recht= mäßigen Ronig an und von Samburge Thurmen und Baufern flatterten Lilienfahnen. Benningten verlangte bestimmt die Befreiung ber Gefangenen und ber Mars fcall, bem es allein barum zu thun mar, fich mit bem neuen Berricher zu einigen, verfügte nach furgem 30= gern ihre Freflaffung.

Ernft eilte, fobald er feiner Saft entlaffen mar, nach bem Berftede, wohin er Dathilden nach ihrer Befreiung geführt batte; bie zwei mal burch außere Ges malt Getrennten und wieder Bereinigten fanden feine Borte, ihr Glud auszusprechen; jubelnd führte Ernft Die Geliebte bem Bater gu. Diefer aber ftarrte Die Eintretenben an, als fonnte er nicht faffen, wie fie bierher famen, und bann jog er Mathilben an fich, legte die Bante auf ihr Saupt, als wollte er fich übers zeugen, bag er nicht träumte.

Lange fant er fprachlos vor Rührung, tem Sobne ein Rathfel; er nabm bie Sand bes Maddens, legte fie in die bes Cobnes und fprach feierlich: "Es ist mir als geschähen Beiden und Bunder, Die Geliebte beines Bergens ift mir nicht fremt, fie mare mir bas Theuerfte auf Diefer Welt nachft bir, auch wenn bu fie nicht lieb-Go ftant auch meine Dlathilte mir einft gegen. teft. über, fo gludlich ladelnt, fo felig im Befühle meiner Liebe. Gei bein Cintritt gefegnet in mein Saus, Tochter meiner Mathilde; fei du bem Gobne, mas fie mir gemejen mare, wenn Gottes Rathichlug une nicht getrennt hatte."

Die Liebenden genoffen in vollen Bugen bas Glud ber Wiedervereinigung und Mathilbe fonnte bier, mit ber Gewißbeit verftanden zu werden, fich gang vertrauen. Sie gestand, bag fie ihren Ramen angftlich verfdwiegen batte, weil zuerft ihr Bater bagu ben ftrengen Befehl gegeben, ber nicht wollte, baß man ihn in bems felben Damburg arm und elend fennen follte. Bor amei Jahren maren fie in ben bedrangteften Berbattniffen aus Amerita gurudgefehrt, fie hatte versucht, burch ibrer Sante Arbeit und burd Unterrichtgeben fich und

ben Bater ju ernabren, bis -

Sier bielt fie inne - es foftete ihr eine fcmerg= liche Ueberwindung weiter ju fprechen, als aber ber Rath fie bat, vertrauensvoll ihm Alles mitzutheilen, fubr fie mit niedergeschlagenen Hugen fort: "Ich that mein Möglichftes, für ben Bater und für mich ben Le= bensunterhalt zu gewinnen, aber als ber Berbienft faum bagu ausreichte und nichts gur Fortfetung feiner toffipieligen Lebensweise blieb, als er, um Geld gu gewinen, Schande auf feinen Ramen baufte, ba trennte ich mich gang von ihm und lebte in tieffter Berborgenbeit, um nicht gezwungen zu fein, bas Gundengeld mit ibm gu theilen. Jener Canber, ben bu, Ernft, in ben Bund aufnahmft, ber bich verrieth und vor bem ich an jenem Tage ichauterte, jener Mann war mein Bater." Ernft wollte fprechen, bas aufgeregte Madden beruhigen, fe aber mehrte ihm und fprach: "Berftehft du nun, weshalb ich ten gebrandmarkten Ramen nie auszuiprechen magte? Bie gitterte ich bei bem Bebanten, Du fonntest bas Geheimniß entbeden und mich von bir ftogen, mich, bie Tochter bes Spions. Saft bu noch ben Muth, mich zu lieben?"

Schweigend schloß Ernft Die Geliebte in seine Arme und segnend legte ber Bater Die Sande auf seine Rinber, welche nach schwerer Prujung nur um so fester

pereinigt waren.

Während die Berlobten die glücklichen Tage der Brautzeit verlebten, traf der Befehl ein, Hamburg sollte im Laufe des Monats Mai an die Alliirten überges den werden. Die Franzosen zogen in einzelnen Trupps ab, mit ihnen der Bater Mathildens, der jede Bersichnung mit seiner Tochter und mit dem Nathe verswarf, eine reiche Geldunterstügung des Letztern aber bereitwillig annahm. Am 31. Mai hielt der General Benningsen, freudig begrüßt, seinen Einzug in die bestreite Stadt. Den Sonntag darauf wurde in der Michaelissische das Befreiungssest geseiert und nach dem Gottestienst segnete der würdige Pastor Nambach Ernst und Mathilde ein.

Mannigfaltiges.

\*- Gine geraume Beit lang, namentlich in ben Sahren 1855 und 1856, brachten faft alle verbreiteteren Beitungen Unfundigungen, durch welche eine mit dem Ramen Revalenta arabica belegte angebliche,, Ses fundheits = und Rraft=Restaurations=Farina" feilgebos ten und als Geheimmittel empfohlen murde. Gewöhn= lich fand an ihrer Spite die Abbildung einer Plan= tage, in welcher Schwarze mit Gewinnung und Forts ichaffung ber Burgeln eines palmenartigen Baumes beichäftigt waren. Dabei nannte fich eine Firma, Barry Du Barry et Co. 77 Regent Street, Bondon, als Gigenthumerin ber Revalenta-Plantagen, welche allein bas angebotene Produft entbedt, gepflangt, gewonnen und eingeführt zu haben behauptete, und gum weitern Betrieb gablreiche Depots in Deutschland errich= tet hatte. Dieje Revalenta arabica murbe unter Bei= fügung gablreicher Uttefte angeblich geheilter ober boch

mefentlich gefraftigter Perfonen angepriefen als ein Befundheitsmehl fur Rrante jeden Alters und fcmache Rinder; es follte die allerschmachfte Berdauung, Bruft, Bungen und Derven ftarten, fogar Diebergefchlagenbeit, Spleen, Schwermuth, Lebensüberdruß beseitigen. Unter andern brachte auch Die "Rolnische Zeitung" wiederholt folche Unpreifungen. Dies veranlagte ein Einschreiten bes Dber=Profurators ju Roln, auf den Grund eines die Unfundigung von Gebeimmitteln ver= bietenden Gefetes vom 11. April 1803. 218 Urbeber jener Unzeigen wurde ein gewisser Christian Klug ermittelt, welcher unter bem Titel eines Chefs bes Saufes Barry du Barry u. Comp. ju Condon jenes Produkt in den Sandelsverkehr gebracht hatte. Gine febr forgfältige fachverständige Unterfuchung bes viel= gepriefenen Gefundheitsmehles ergab, bag baffelbe ein Gemifch von Mehl einer geschälten rothen Bide und von Gerftenmehl, etwa gut gleichen Gewichtsmengen. mit einem geringfügigen Bufat einiger Gewurze mar. Darauf erklärte bas Buchtpolizeigericht zu Koln ben Beschuldigten Rlug fur überführt, im Laufe des Jah= res 1856 zu wiederholten Malen Die Revalenta arabica als Beheimmittel angefundigt zu haben, und verur= theilte benfelben beshalb zu einer Geldbufe von 80 Thirn. event. ju einmonatlicher Gefängnifrafe. Diefe Ent= Scheidung murde auf eingelegte Berufung durch bie Appellationstammer des Landgerichts befratigt. Duns mehr legte Rlug ben Raffations-Refurs ein, indem er behauptete, daß jenes altere Gefet, auf welchem feine Berurtheilung beruhe, burch bas Reglement über ben Debit der Urzneimaaren vom 16. September 1836 event. durch &. 345 Rro. 2 des Strafgesetbuchs vom 14. Upril 1851 aufgehoben feien. Das Ronigliche Dber-Tribunal verwarf jedoch den Refurs burch Urtel vom 7. Mai D. 3.

\*— In der Nacht vom 14. zum 15. Juni folt in der Gegend um Berlin, an einzelnen, dem Winde besonders ausgesetzten Stellen das Kartoffeltraut erfroren sein. In derselben Nacht sollen, wie nament-lich Gärtner in Schöneberg klagen, auch sämmtliche Bohnen erfroren sein.

Grottkau, ben 19. Juni 1857.

Das Königl. Domainen-Rent-Umt zu Reiffe macht in Gtud 25 des Grottfauer Rreisblattes befannt, daß im Mai b. 3. bei Durrarustorf 13 fleine Ctude von einer gerbrochenen meffingenen und plattirten Monftrang und am 18. Mai c. bei Bijdofswalde der obere Theil eines tupfernen ober meffingenen vergoldeten Reldes gefunden worden find. Bleichzeitig zeigt die Polizei= Berwaltung von Reiffe an, daß einem wegen Diebs ftable bestraften Gubjefte ein gerbrochener Soffienfeld (Ciborium) nebft Dedel von Meffing, verfilbert und vergoldet, abgenommen worden ift. - Da in neueffer Beit mehrere Rirchen im Reiffer und ben benachbars ten Rreifen (3. B. Die von Roppit im Grottfauer und bie bon Barmalbe im Munfterberger Rreife) beraubt worden find, fo werden fammtliche Polizeibehorden und Beamten ersucht, fofern burch ihre Rachforschungen

über die affervirten Sachen etwas in Erfahrung gesbracht wird, bavon Mittheilung zu machen. Auch wird bas Ronigl. Rentamt erforderlichen Falls die genannsten Gegenstände zur Besichtigung einsenden.

INSERATE.

Neisse-Drieger Cisenbahn.

Um bem Publikum den Besuch der Industrie-Ausstellung zu erleichtern, werden wir vom 21. b. Mts.
ab, während der Dauer derselben, an zwei Tagen der Woche und zwar Sonntags und Dounerstags Tagesbillets nach Brieg mit 24stündiger Gultigkeit, in unbeschränkter Unzahl ausgeben lassen. Es beträgt ber Preis für tour und retour

Reiffe-Brieg II. Rlaffe 1 Rthlr. 15 Ggr.

GrottkausBrieg II. " — 27 " — 221/2 " — 131/2 "

Gin Freigewicht für Gepad wird hierbei jedoch nicht gemahrt.

Breslau ben 18. Juni 1857.

Das Direktorium.

Die Erben des verftorbenen Stadtalteften herrn Boeger haben nach deffen Bunfche die ihnen aus der Schützen-Sterbefasse zustehenden 15 Rtblr. der Schützen-Rasse geschenkt, wofür wir hiermit ergebenst banten.

Grottfau, ben 16. Juni 1857.

Der Schügen Worftand.

Zorfvertaufs: Gröffnung.

Im Torfftich bes unterzeichneten Dominii beginnt ber Berkauf diesjährig gestrichenen Torfes mit dem beutigen Tage und ift die Klafter mit 48 Sgr. und 1 Sgr. Unweisegeld zu haben.

Dominium Connenberg den 18. Juni 1857.

Bur Ausführung weiblicher Arbeiten im Schneisbern, Weißnahen und Stiden, wenn es gewunscht wird, auch in ber Wohnung ber mich mit ihren Aufsträgen Beehrenben, empfiehlt fich

Grottfau. Marie Schnalke,

bei Madame Bernert im Saufe bes Rechts-Unwalts Brn. Proste am Ringe.

In meinem Saufe, Munfterberger Strafe, ift eine Stube nebst Alfove zu vermiethen und jum 1. Juli zu beziehen. Mathias Goebert, Tuchmacher.

Bom 28. Juni bis 5. Juli b. 3. wird bas Bafe fer ber Tiefenseer Muhle Behufs Reinigung bes Grabens abgeschlagen und kann mahrend biefer Beit nicht gemahlen werben.

Die Dühlenverwaltung.

Aus der Breslauer Zeitung vom 28. August 1856.

Bon einer Beiserkeit, aus Erkältung auf einer Reise hervorgegangen, die bis zur vollen Tonlosige teit in der Stimme gediehen war, befallen, bin ich burch den vorschriftsmäßigen Genuß der Geoß's schen Bruft. Caramellen in überraschend furzer Zeit wieder zum vollen Gebrauch meiner Stimme gelangt. Dies bezeuge der Bahrheit gemäß!

Breslau, ben 27. Muguft 1856.

C. Winderlich, Lehrer, Reusche Strafe Rr. 63.

Bon diesen achten Eduard Groß'ichen Bruft- & Caramellen halt Lager: A. Rother in Grottfau, in Ottmachau Bof. Radigs Geben.

Rirchliche Nachrichten.

Kath. Beerdigte: Den 17. Juni des Inwohner Johann Krause S Paul, 7 J. 1 M. 8 L., Gliedersieber; den 19. d. des Topfhändler Hrn. Robert Krämer S. Karl, 1 J. 7 M., Auszehrung; den 20. d. des Mehlhändler Hrn. August Jonas L. Johanna, 2 J. 10 M., Auszehrung; des Brauermeister Hrn. Reinhold Hoeger S. Dito, 10 M., Krämpse.

Evang. Getaufte: Den 14. b. bes Königt. Rechtsanwalt und Notar Hrn. E. F. U. Sommer S. Johannes Richard; ben 15. d. bes Posamentier Hrn. E. Uhlmann S. Theodor Paul; ben 18. d. bes Trompeter Hn. J. Schnelle E. Elisabeth Mathilbe Maria.

Evang. Beerdigte: Den 14. d. bes Eisenbahn-Dber-Buchhalter Hrn. U. Schweizer S. Conrad Leopold, 5 3. 2. M. 17 L., Gehirntyphus; ben 18. d. bes Posamentier Drn. C. Uhlmann S. Theodor Paul, 7 Stunden, Krämpfe.

Getreide Martt Preife.

Grottfau, 18. Juni 1857. Der Preußische Scheffel: Beizen 93, 90, 87 Sgr., Roggen 48, 47, 46 Sgr., Gerfte 44, 43, 42 Sgr., Hafer 28, 27, 26 Sgr., Erbsen 43 Sgr., Linsen 85 Sgr. Das Quart Butter 14, 13 Sar.

Die Sparfasse der Versicherungsgesellschaft "Thuringia"
nimmt auf kurzere und längere Zeit Kapitale von 10 Thaler auswärts an und gewährt darauf die festen jährz lichen Zinsen von 3½ pCt. Die Berzinsung nimmt bei Einlagen von mehr als 300 Thlr. 3 Tage nach der Einzahlung, bei fleineren Beträgen nach 8 Tagen ihren Ansang und läuft dis zum Tage der Zurückzahlung. Die von der Gesellichaft ausgessellten Documente enthalten auf der Rückseite die Werthsvermehrung des Kapitals durch Zinsenzuwachs. Die Documente können an Andere übertragen, in der Regel auch bei der Gesellschaft vor dem Källigkeitstermine realisiert werden. Außerdem gewährt die Gesellschaft auf die von ihr ausgessiellten Documente gegen übliche Zinsen Vorschüsse zum Werthe der Documente.

Bur Entgegennahme von Ginlagen, sowie gur Ertheilung jeder weiteren Mustunft ift gern bereit Grotttau ben 16. Juni 1857. Ming Rro. 70/71.